## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 186. Mittwoch, den 5. August 1835.

Ungekommene Fremden vom 2. August.

Dr. Landichafte . Syndifus Beffel aus Reinerg, fr. Land = und Stadige. richtebirettor harraffowig aus Bollftein, Sr. Juftigrath v. Schonfeld aus Cottbus, I, in Ro. 99 Salbborf; Sr. Raufm. Sollander aus Liffa, Sr. Raufm. Cohnheim aus Frauftadt, fr. Raufm. Nathan aus Wollftein, I. in No. 124 Magazinftr.; or. Guteb. v. Rurczewsti aus Bigotow, I. in No. 172 Bilh. Str.; Gr. Raufm. Uble aus Stettin, Sr. Umterath Teitchen aus Berta, I. in Do. 243 Breslauerftr.; or, Candrath v. Munichow und Gr. Bezirfewont v. Frenholo aus Dbornif, I. in Mo. 95 St. Abalbert; die Brn. Raufl, Seffel und Oppenheim aus Schwerin a/B., Dr. Raufin. Mendeljobn aus Birnbaum, fr. Regiftrator Roch und fr. Steuerbe. amter Bauer aus Roften, I. in Do. 20. St. Moalbert; fr Guteb. Edart aus Lagiewnif, fr. Guteb. v. Baranowefi aus Cobiefiernie, Fr. Guteb. Silgenborf que Rufglow, I. in Do. 384 Gerberfir.; Gr. Guteb. v. Goelinowell auf Labi= fennet, I. in Ro. 23 Ballifd.i; fr. Landgerichte. Gefretair Rhode und Br. Trande lateur Bogniadi aus Schrimm, Sr. Budhalter Meyer aus Berlin, 1. in Ro. 136 Bilb. Str.; Gr. Erbherr v. Bolowieg aus Binna, I. in Ro. 394 Gerberftr.; fr. Raufm. Edert aus Neufalg, Sr. Raufm. Topfe aus Magdeburg, 1. in No. 1 St. Martin; Gr. Partif. v. Zaborowefi aus Bongrowis, I. in Do. 168 Bafferfrage. Dom 3. Hugust.

hr. Kaufm. Kunte aus Berdyezow, I. in No. 1 St. Martin; hr. Lient.
v. Maffenbach aus Binne, I. in No. 25 i Breslauerstr.; die hrn. Papierfabrikanten Gibhrke u. henn aus Gr. Munche, hr. Tuchfabr. Jackel aus Raysen, hr. Kaufm. Scholz aus Kozmin, hr. Kaufm. Jeiseck aus Zounn, I. in No. 95 St. Abalbert; hr. Kaufm. Alexander aus Micstow, hr. Kaufm. Moses aus Pinne, I. in No. 20 St. Abalbert; hr. Erbherr v. haza aus Lewice, I. in No. 243 Breslauerstr.; hr.

Oberberenner Nicolai aus Neuborf, Hr. Oberforfter Bialosynoti aus Neuborf, Hr. Handelsmann Arbit aus Glogan, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Erbherr v. Kiers ofi aus Niemierzewo, Hr. Erbherr v. Zakrzewski aus Minnowo, I. in No. 394 Gerberftraße.

1) Der Raufmann Seelig Bernstein zu Bomst, und dessen verlobte Braut, die unverehelichte Bertha Oppenheim aus Rakwiß, haben mittelst Shevertrages vom 23. April d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Wollstein, den 25. Juli 1835. Konigl. Preuß. Land: und Stadtgericht.

2) Bekanntmachung. Am 27sten Juni c. wurde in der Nahe hiesiger Stadt die Leiche eines unbekannten Mannes von der Warthe ausgeworfen. Ders selbe maaß 5 Fuß 5 bis 6 Joll, mochte 40 bis 50 Jahre alt senn und war schlansker Statur. Das dunne Kopshaar und der starke Vackenbart war schwarz mit einigen weißen Haaren untermischt, das Sesicht war breit und die Nase platt. Der Leichnam mochte ungefähr 4 Tage im Wasser gelegen haben.

Er war befleibet mit einem bunkels grunen Tuchoberrock mit Sammtkragen, mit einer blauleinwandnen Weste und Beinkleidern, die in starken rindsleders nen Stiefeln steckten, einem roths und blau s gestreiften Halbtuch und einem Hembe von grober Leinwand. In ben Kleidern fand sich ein Messer mit zwei Kupiec Selig Bernstein w Babimoście, i tegoż oblubienica Berta Oppenheim w Rakoniewicach, kontraktem przedślubnym z dnia 23go Kwietnia r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, co się ninieyszém do publicznéy wiadomości podaie.

Wolsztyn, dnia 25. Lipca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Obwieszczenie. Dnia 27. Czerw. car. b. został w bliskości miasta tuteyszego trup nieznanego człowieka z rzeki Warty wyrzucony, który miał 5 stóp i 5 do 6 cali długości, mógł bydź 40 do 50 lat stary i był wysmukłego wzrostu. Rzadkie włosy na głowie, iako też zbyt zarosłe piesaki były czarne, i cokolwiek z białemi włosami zmięszane, twarz szeroka, nos płaski. Trup mógł w wodzie około 4 dni leżeć.

Na nim był ubiór, surdut sukienny ciemno-zielony z aksamitnym kołnierzem, westka i spodnie z niebieskiego płótna, bóty długie iałowicze
na spodnie zazute, chustka na szyi
w czerwone i niebieskie paski iako
też koszula z grubego płótna, w sukniach znaydywał się nóż podwóyny,

Rlingen, ein lederner Beutel mit 8 pf., ein schwarz wollner Lappen und ein Stud gestreiften Gurt.

Berletzungen fanden fich an der Leiche nicht und ift mahrscheinlich ber Tod ohne

fremde Schuld herbeigeführt.

Wir ersuchen Jeben, ber bagu im Stanbe, um gefällige Auskunft über bie Person bes Unbekannten.

Pofen, ben 22. Juli 1835.

Ronigl. Preuß. Juquifitoriat.

3) Subhastationspatent. Auf den Unterg der Glaubiger foll bas gu Rroben sub No. 95. belegene, ben Ba: lentin und Dorothea Furmanowsfischen Cheleuten gehörige, gerichtlich auf 272 Rthlr. abgeschatte Grundfiud, bestehend aus einem Bobnhaufe, nebft Sinterge= bauben, Garten und Aderland, im De= ge ber nothwendigen Gubhaftation offent= lich an ben Meiftbietenben verfauft werben. Bu biefem Zwede haben wir einen peremtorifchen Bietunge=Termin auf ben 16. November c. Bormittage um 9 Uhr in unferm Inftruftione = 3immer vor bem Deputirten herrn Dber-Landgerichtes Referendarius Jefel angefett, und laben Raufluftige mit bem Bemerten ein, bag, falls nicht rechtliche Sinberniffe eintres ten, bem Meiftbictenben ber Bufchlag ertheilt werben foll, auf ein fpater anges gebenes Gebot aber nicht Rudficht ge-

nommen werden kame dans dans den Die Tare und Raufbebingungen ton-

worek skorzany z 8 fen., platek czarny welniany i kawalek pasu kolorowego.

Uszkodzenie iakowe nie dało się spostrzec na trupie i iest podobnym do prawdy, że śmierć bez niczyjego przyczynienia się nastąpiła.

Wzywamy każdego, którzyby co do osoby tegoż nieznanego iakową wiadomość mieć mogła, o udziele-

nie nam takowéy.

Poznań, dnia 22. Lipca 1835. Kórl. Pruski Inkwizytoryat.

Patent subhastacyiny. Na wniosek wierzycielów nieruchomość w Krobi pod No 95. položona, Walentemu i Dorocie malżonkom Furmanowskim należąca, sądownie na 272 Tal. oszacowana, składaiąca się z domu mieszkalnego i tylnych budynków, ogrodu i roli, drogą subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. Na ten koniec wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 16. Listopada r. b. przed południem o godzinie o. w izbie naszey instrukcyjney przed Deputowanym naszym Referendaryuszem Sądu Głównego Ziemiańskiego Ur. Jekel i zapozywamy nań chęć kupna maiących z tem nadmienieniem, że skoro prawnych przeszkód niebędzie, naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś licyta wzgląd mianym być nie może. o hij ma h da go wied milder

nen in unferer Registratur eingefeben werben. and lolswall in treatile with

Goffen, ben 21. Juli 1835. miffin bes Land: und Stadt: dowa Sądu Ziemsko - Miey Gerichts zu Rawicz.

Taxa i warunki zawsze w Registra. turze naszéy przeyrzane być mogą. Gostyń, dnia 21. Lipca 1835. Abnigl. Preuß. Gerichte = Com= Krol. Pruska Kommissya Sąskiego w Rawiczu.

4) Boittalvorladung. Die Frau Leocabia, geb. v. Gajewefa, Grafin v. Engestrom, bat bei bem unterzeichneten Gerichte angetragen, ihre, mit bem Dber: ften ber Raiferlich Ruffischen Ravallerie, herrn Guftav Stanisland Grafen v. Engeftrom, beffen Wohnort bier unbefannt ift, gefchloffene Che fur nugultig gu'er= Maren. Bur Beantwortung der Rlage haben wir einen Termin auf ben 21. December c. bes Morgens 9 Uhr in bem Juftruftione = Bimmer bee, bei bem biefigen Dome belegenen Ronfiftorial= Gebaudes anberaumt, und laden gum felbigen ben herrn Grafen v. Engeftrom unter ber Bermarnung vor, bag bei fei= nem Unsbleiben in contumaciam gegen ibn verfahren, und nach ben Untragen ber Rlagerin, fowcit felbige mit ben Gefeten übereinstimmen, erfaunt werden wird. Die Klage wird dem herrn Ber-Hagten ober feinem baju legitimirten Bepollmachtigten in unferer Regiftratur, außen ber Countage, jeden Tages von 8 bis 12 Uhr bes Morgens, und von 2 bis 6 Uhr Rachmittage auf Berlangen por gelegt werben. Wed salabadate

Dofen, ben 15. Mai 1835. Erzbischöfliches Ronfistorial= Gericht.

Zapozew edyktalny. JW. Leo. kadya z Gajewskich Hrabina Engestroem podała przeciw małżonkowi swemu W Gustawowi Stanisławowi Hrabi Engestroem Pulkownikowi Jazdy Cesarsko Rossyiskiey, którego mieysce pobytu nie iest wiadomem, u podpisanego Sądu skargę, o uznanie ich małżeństwa za nieważne. Do odpowiedzi na takowa wyznaczyliśmy termin w budynku konsystorskim przy Tomie w izbie instrukcyinéy sądowéy na dzień 21. Grudnia r. b. zrana o godzinie gtéy na ktory JW. Hrabie etc. Engestroem pod tém ostrzeżeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się, zaocznie przeciwniemu postępowanem będzie i stosownie do wniosków powodki, o ile się z prawami zgadzaią, wyrok wydanym zostanie. Skarga JW. pozwanemu procz niedziel każdego dnia rano od godziny 8ey do 12ey, po obiedzie zaś od 2 by do 6 by w Registraturze naszéy za zgłoszeniem się iego osobiście lub przez wylegitymowanego pełnomocnika przedłożoną 

Poznań, dnia 15. Maja 1835. Sad Konsytorza Generalne. go Arcy-Biskupiego.